Subtrate in the state of the st

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwochs, den 1. October 1823.

Angekommene Fremde vom 26. September 1823.

Fr. Kaufmann Liebich aus Frankfurth a. d. D., I. in Nro. 243 Brestauserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dziedusziki aus Neudarf, Hr. Gutsbesitzer v. Chlaspowski aus Rozik, Hr. Gutsbesitzer v. Bojanowski aus Potulic, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Handlungs = Commis Awedyk aus Warschau, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Professor Schimer aus Thorn, I. in Nro. 19 St. Martin.

Here Lanenbring aus Guesen, hr. Landgerichtsrath Lehmann aus Guesen, hr. Gutsbesitzer v. Mosczonski aus Wiatrowo, hr. Gutsbesitzer Dischoss aus Dsciedo, l. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer v. Garczonski aus Szeleiewo, l. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; hr. Student v. Kierski aus Birnsbaum, hr. Student Omek aus Birnsbaum, hr. Student Omek aus Birnsbaum, hr. Student Dmek aus Birnsbaum, hr. Schauspieler Toldte aus Kalisch, l. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; hr. Particul. v. Garczonski aus Breslau, l. in Nro. 75 Wasserstraße.

Den 28ten September.

Hrafe; Hr. Gutsbesitzer v. Chwiletzti aus Wronke, I. in Nro. 243 Breslauerffraße; Hr. Gutsbesitzer Licht aus Neu-Sedlig, Hr. Student Dühring aus Frauftadt, Hr. Landgerichtsrath Gregor aus Fraustadt, I. in Nro. 99 Wilde; Herr Gutsbesitzer v. Stablewski aus Kolaczkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Naszewski aus Zirke, k. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Steuer-Einnehmer Schütz aus Offrezwo, Hr. General-Pachter Neimann aus Offreszow, L. in Nro. 384 Gerberstraße. Abgeganne

Hr. Kaufmann Limberger nach Warschau, Hr. Cammerhern von Mileskinach Heversdorf, Hr. Kaufmann Hennig n. Lista, Hr. Post-Director v. Nowickinach Warschau, Hr. Kaufmann Awedyk nach Berlin, Hr. Kapel. Franki nach Danzig.

Subhaffations = Patent. - Patent Subhastacyiny.

Das unter Nro. 135 auf Zagorze be- Dom pod liczba 135 na Zagorzu ber gerichtlichen Lare auf 234 Milr. 15 taxy sadowey na 234 tal. 15 sgr. 4 f. far. 4 pf. gewurdigt worden, foll auf oszacowany został, na wniosek ku-Meiftbietenden verfauft werden.

Wyznaczylismy tem końcem, pomin niemand fich gemeldet bat, einen in. nikt sie nie stawit, inny termin

Die Licitations = Bedingungen fonnen nie zayda. Dat beit ni 1 gourble 3 in unterer, Regisfratur jederzeit einge- Warunki licytacyine w Registratusehen werden.

Pofen den 3. Juli 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

legene, bem Seelig Neumann gehorige polożony, Seeliga Neumann wlasny Grundstud nebst Zubehor, welches nach wraz z przyległościami, który podług ben Antrag des Curators bon bem abwe- ratora właściciela niewiadomego pufenden Gigenthumer offentlich an ben blicznie naywiącey daigcentu sprzedanym bydź ma.

bem am 28. v. M. angestandenen Ter- nieważ w terminie pod dniem 28. z. auderweiten Tag auf den 27. Sepanna dzien 27. Wrzesnia r. b. tember c. um 9 Uhr vor dem Landge= zrana o godzinie 9. przed Sędzia Zierichterath Frombolg in unserm Juftrut- miańskim W. Frombolz wizbie nations-Zimmer fruh um 8 Uhr anbergumt, szev instrukcyiney zrana o godzinie und laben Kauflustige und Besitfabige 8mey i wzywamy ochote kupienia i hierdurch vor, ihre Gebote zu Protofoll zdolność posiadania maiących ninieyju geben, und zu gewärtigen, daß ber szem, aby licyta sweillo protokulu po-Buschlag an den Meiftbietenden erfolgen dali, a potem oczekiwali: iz przydewird, in sofern nicht gesetsliche Umstande rzenie na rzecz nas więcey daiacego eine Ausnahme zulaffen. nastapi, skoro prawne przeszkody.

mogą.

Poznań d. 3. Lipca 1823.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. frese f for Giebbefter Licht and Projecting, Bu Scient Deving and grave

Bekanntmachung. Bekannt die Too Obwieszczenie de

onfr. L. ha Dira. 9/3 Bredioners

wird hierdurch befannt gemacht, daß szcza nimeyszem, iż między Wilhelamischen bem Konigl. Regierungerathe mem zur Hellen Radzea Regencyi-Bilhelm zur hellen und feiner Chegat- nym i maltonka iego Fryderyka z tin Friederife geborne v. Chillann de Lazi Gihllanow de Lazi spoleczność madie Gemeinschaft der Guter und des Er= latku i dorobku wyłączoną została,

Posen den 11. August 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bon bem unterzeichneten Landgericht Podpisany Sad Ziem anski obwiewerbes ausgeschloffen worden ift. a Poznań d. cf. Sierpn. 1823.

Krol. Prusk: Sad Ziemiański

Bekanntmachung.

Saffel unter Dro. 529 auf der Bronter= Straffe hierfelbft belegenen Saufes nebft Bubehor, auf 1185 Mtlr. 12 ggr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzt, wird auf ben Antrag der Realglänbiger ein anderwei= ter Termin, bat im legten Termine nur 500 Athle. geboten find, auf den 12. Dovember a. c. vor bem landgerichts= Affessor Sehneiber Bormittags um To Uhr in unferm Gerichts = Schloffe anberaumt.

Raufluftige werden aufgefordert, in bemfelben gu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber wamy ninieyszem, aby się na termi-Bufchlag an ben Meifibietenben erfolgen wird, in fofern nicht gefetilche Umftan= be eine Unsnahme gulaffen:

Die Tare und Kaufbedingungen tonnen in der Regiftratur eingefehen werden.

Pofen ben 1-1. September 1823. Konigh Prengifchedlandgericht. cil pravpuszczonym byd, może kau-

. cision into a datomismis reolecto.

water zinego wiracta a re.

Obwiesczenie.

Bum Berfaufe bes bem Benjamin Do sprzedania domostwa z przyległościami na Wronieckiey ulicy pod liczbą 529 położonego, Benjamina Hassel własnego, a sadownie na 1185 tal. 12 dgr. 4 fen. otaxowanego, wyznaczonym został na wniosek wierzycieli rzeczonych inny termin licytacyiny, ponieważ na ostatnim tylko 500 tal. ofiarowano, przedi Ur. Schneider Assessorem Ziemiańskim na dzień 12. Listopada r. b. zrana o godzinie rotey w naszym Zamku Sadowym.

Ochote do kupna maiących wzynie stawili i licyta swe podali, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może, skoro prawne w tey mierze niezaydą przeszkody.

Taxa i warunki przedaży w Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań dnia 11. Września 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Kaillion baite den Dezueletzen

Warmhi w tygodni cziery-przed terminem hi toxi pri ungenimize

In termino den 2. Dctober 8. %. Bormittage um 10 Uhr follen im unterzeichneten Roniglichen Landgericht, Deb= bles, Betten und Sausgerath meiftbie= tend verkauft werden.

Pofen den 30. September 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

AUKCYA.

W terminie dnia 2. Paźdiernika r. b. w Sądzie podpisanym, meble, pościel i sprzęta naywięcey daiacemu sprzedane będą.

Poznań d. 30. Września 1823. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations-Patent.

Die im Schrimmschen Kreise belegenen, dem Constantin v. Starzenöfi gehörigen Güter Klein- und Groß-Flowiec cum attinentiis, welche nach der gerichtlichen Taxe resp. auf 101,406 Mtlr. 5½ pf. und 29,018 Mtlr. 17 ggr. 11 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Autrag eines Gläubigers Schulden halber diffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind

auf den 3ten Mai,

ben 4ten August, und der peremtorische Termin auf

ben 4ten November k. J., vor dem Landgerichts-Nath Hebbmann Morgens um 9 Uhr in unserm Gerichts-Schlosse angesetzt.

Besitzsähigen Räusern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 1000 Mtlr. Kaution baar dem Deputirten zu erlegen.

Die Bebingungen konnen 4 Wochen vor dem Termine und die Taxe jetzt gleich in der Registratur eingesehen werden.

Pofen den 11. November 1822. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dobra mały i wielki Iłowiec Konstantego Starzeńskiego dziedziczne z przyległościami w Powiecie Szremskim położone, które podług taxy sadowey resp. na 101,406 tal. 5 den. i 29018 tal. 17 dgr. 11 den. oszaco. wane zostaly, na wniosek wierzyciela dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, itermina licytacyine na dzień 3ci Maja r. pr., ma dzień 4. Sierpniar. p. i termin zawity na dzień 4. Listopada r. pr. przed Sędzią Ziemiańskim Hebdman o godzinie gtey zrana w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących o powyższych terminach z tém oświadczeniem uwiadomiamy, że przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będa.

Kto licytować chce i nim do licyta cyi przypuszczonym bydź może kaucyą 1000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w tygodni cztery przed terminem a taxa teraz w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 11. Listopada 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Abata Preud Land Contact

Subhaftatione = Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Dromberg belegene, zu ber Kausmann Kühlbrunnschen Masse gehörige Garten nebst Zubehör, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 2692 Athlr. 29 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbiebenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 10ten Januar 1824., ben 14ten März 1824., und ber peremtorische Termin auf ben 16. Mai 1824., wor bent Herrn Landgerichtsrath Köhler

Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem lehten Termin das Grundstück dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termin einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 28. August 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

przed Egnsyllaren Sadu Wienlach

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w miescie tuteyszym Bydgoszczy, za bramą Toruńską położony ogrod do massy konkursowey Jakuba Kühlbrun należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 2692 tal. 29 śgr. 2 fen. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Stycznia 1824., dzień 14. Marca 1824., termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Maia 1824.,

zrana o godzinie 8 przed W. Koehler Sędzią w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnosciach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 28. Sierpnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung. Dem Publico wird befannt gemacht,

daß verschiedene Meubles, als:

feine Aupferstiche, Spiegel, Commoben, Copha, Polsterfühle, Tische, Kleider- und Glasspinde, ein Teppich, auch zehn Stuck silberne Egloffel,

Schulden halber in termino ben 21ten Detober e. in unserm Geschäfts-Locale, burch ben Herrn Landgerschts Mozielecki öffentlich an den Meistbletenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden sollen, wozu Kauf-lustige hierdurch eingeladen werden.

Bromberg ben 15. September 1823.

Mnigl. Preußisches Landgericht.

## Subhastations: Patent

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Bromberg unter Nro. 68 bestegene, zur Kaufmann, Kühlbrunschen Concurs-Masse gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der in beglaubter Abschör, welches nach der in beglaubter Abschrift beigefügten gerichtlichen Taxe auf 7891 Ktlr. 17 sgr. gewürdigt worzen ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf.

den 12. December c., und der pereintorische Termin auf den 14. Februar 1824. Obwiesczenie.

Publiczności podaie się dowiadomości, iż różne meble, iako to:

przednie kopersztychy, zwierzciadła, komody, kanapy, krzesełka, stoliki, szafy do sukień i szkła, kobierzeć i 10 sztuk łyżek śrebrnych stołowych,

z powodu długu w terminie na dzień 21 go Października c. w lokalni naszym sądowym przez W. Kozieleckiego publicznie naywięcey daiącemu: za gotową natychmiastową zapłatą w monecie grubęy sprzedane bydź maią, którym końcem ochotę do kupna maiący wzywaią się;

Bydgoszczy, d. 15. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Domostwo mieszkalne pod Jurysdykcya naszą w mieście Bydgoszczy pod Nro. 68. položone, do massy konkursowey kupca Kühlbruna należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney na tal. 7891, srgr. 17. ocenione zostało, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów poblicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na dzień 4. Października, na dzień 12. Grudnia roku bieżącego, termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Eutego 1814. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiań.

Morgens um 9 Uhr allhier angefeht.

Befigfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber nachricht befannt gemacht, baff in dem letten Termin bas Grundftuck dem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfonmenden Gebote nicht weiter genehrtet werden foll, in fofern nicht gefetliche Grande dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem legten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tore porgefallenen Mangel anzuzeigen. 8

Bromberg den 22. Mai 1823.

gird meta el establica asali abgelle ou Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent Auf den Antrag der Glaubiger bes hiefigen Tuchmachermeifter David Gis gismund Fendler, foll bas bemfelben gehörige, hierfelbft am langen Graben unter ber Dr. 253 belegene Wohnhaus nebft Zugehor, welches auf 1331 Rtfr. gerichtlich abgeschätzt ift, im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich verkauft werden. Aler i Guand berfales

Der Bietungs = Termin ift auf ben 12ten November a. c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= richts = Referendarius Inffincti in bem Locale des Landgerichts hierfelbst annes gesetzt. Raufluftige haben fich daher in Diefem Termine entweder perfonlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevolimächtigte

vor bem herrn Landgerichtsraft Abhler skiego W. Koehler w mieyscu wy znaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały. powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly. and said managed our west of

Bydgoszcz dnia 22. Maia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. and the distance of the second

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli realnych tuteyszego Sukiennika Dawida Zygmunta Fendler, domostwo temuż należące, tu przy długim rowie pod liczbą 253. położone, na 1331 tal. sadownie otaxowane wraz z przyległościami, drogą konieczney Subhastacyi publicznie sprzedane być ma.

Termin licytacyiny iest na dzień 12. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Referendariuszem Tykszyckim w pomie zkaniu sądowém wyznaczony. a ochotę do kupna maiący na terminie tym osob ście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stanawszy, spodziewać się

einzufinden und gu gewärtigen, baß, wenn ein annehmbares Gebot abgegeben, ber Bufchlag an ben Beftbietenben erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann übrigens jederzeit in unserer Regiffratur eingeschen werden.

Frauftadt den 30. Juli 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

mogą, iż, ieżeli przyjąc się maiące licytum podane zostanie, przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne przyczyny wyiątku niedozwolą.

Taxa z resztą każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być

może.

Wschowa d. 30. Lipea 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

In bem am 8. April c. angestandenen Termine ift fein Kaufluftiger zu bem in Boref nebft hofraum belegenen, ju bem Casimir und Gertruda Grabowskischen Nachlaffe gehörigen, auf 55 Athle. ge= richtlich abgeschätzten Hause, erschienen.

Wir haben bemnach zu bemfelben 3wecke einen neuen Termin vor bem De= putirten Landgerichierath Raulfuß auf ben 10. November c. bes Morgens um 9 Uhr in bem biefigen Gerichts-Locale anberaumt, zu welchem wir gablunge: fähige Kauflustige vorladen. Der Meist= bietenbe hat nach vorhergegangener Beftatigung bon Seiten des Dbervormunds schaftlichen Gerichts ben Zuschlag zu ge= wartigen.

Rrotoschin den 31. Juli 1823.

STRUSSERVED - Allowed to

Ronigh Preug. Landgericht.

distributive leading malays and produce a

enthore the helper property and the west rate

Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 8. Kwietnia r. b. nikt z ochotę maiących nabycia domu i przy nim placu w mieście Borku polożonego, do pożostałości po niegdy Kazimierzu Gertrudzie malżonkach Grabowskich należącego i sądownie na tal. 55 oszacowanego, nie stawił się, przeto wyznaczywszy w tym celu nowy termin na dzień 10. Listopada r. b. rano o godzinie 9. w lokalu tuteyszém przed Deputowanym Sędzią W. Kaulfus, na takowy ochotę nabycia i zdolność zapłacenia maiących niniey zém zapozywamy, gdzie więcey daiący za poprzednim zatwierdzeniem Sądu nadopiekuńczego przybicia spodziewać sie może. I many i s what

Krotoszyn d. 31. Lipca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Death Williamship highting and signed (Hierzus eine Boilage.) beign Termin arthropy perfected soice macrise upondicionacti Pedagase Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag ber Cordula v. Turnofchen Erben , laden wir die. Erben bes gu Golembis im Frauftabtichen Kreife verftorbenen Plebane Albert Edert alias Ecfertowicz ober beren weitere Erbnehmer ober Ceifionarien hierdurch vor, in dem auf ben 3. December c. por bem De= putirten Landgerichterath Sachfe ange= festen Termine fruh um 9 Uhr auf bie= figem Candgerichte entweder in Derfon ober burch legitimirte Bevollmachtigte gu erscheinen, um ihre Rechte an das für ihren borgedachten Erblaffer Pleban Albert Edert auf bas im Frauftabtichen Rreife belegene, fruher bem Landrath Undreas v. Oppeln Bronifowefi, bann bem Unton Onuphrius v. Boncza Gfa= rannofi, fpaterhin ber Generalin Cordula v. Turno gebornen con Gorgenska und julett beren Erben, gegenwartig aber bem Timotheus Grafen Nalecz v. Gorgensti, Erg = Bifchoff von Pofen, gehörige Gut Wyciągfi (Buciągfowo) auf Grund bes Schuldscheins bes Landrath Undreas von Oppeln Bronifowefi de dato ben 17ten Juli 1790 mit Binfen zu 5 proCent Rubr. II. Mrv. 3 eingetragene Capital von 166 Rifr. 20 fgr. nachzuweisen und geltend zu machen, weil fie fonft, wenn fie nicht erscheinen, nach Borschrift bes G. 102. Tit. 51. Theil I. ber Allgemei=

Zapozew Edyktalny. Na wniosek Sukcessorow JW. Korduli Turnowey zapozywamy ninieyszem Sukcessorów zmarłego w Goniembicach Powiecie Wschowskim Plebana Alberta Eckert alias Ekkertowicza lub tychże dalszych Spadkobierców albo Cessyonaryuszów, aby w terminie na dzień 3. Grudnia r, b. przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonem osobiście lub przez wylegitymowanych Pełnomocników stanawszy, prawa swe do kapitalu dla ich wspomnionego spadkodawcy Plebana Alberta Ekkert na dobrach w Powiecie Wschowskim położonych dawniey W. Andrzejowi Oppeln Bronikowskiemu Konsyliarzowi Ziemiańskiemu, potém W. Antoniemu Onufremn Bouczy Skarzyńskiemu poźniey JW. Korduli Turnowey z domu Gorzeńskiey a nareście teyże Sukcessorom teraz zaś JO. Tymoteuszowi Hrabiemu Nalecz Gorzeńskiemu Arcy - Biskupowi Poznańskiemu należących Wyciążkowo zwanych na mocy obligacyi W. Andrzeja Oppeln Bronikowskiego Landrata de dato dnia 17. Lipca 1790 r. z prowizyą po pięć od sta w Rubryce II. pod liczbą trzecią w ilości 166 Tal. 20 śrbgr. zaintabulowanego wykazali i usprawiedliwili, albowiem

nen Gerichtsordnung mit ihren Realans inaczey, skoro się niestawią, według fpruchen auf dieses Gut pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Fraustadt den 28. Juli 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

przepisu &. 102. Tit. 51. Cz. I powszecliney ordynacyi sądowey, pretensyami swemi realnemi do tychże dóbr maiącemi prekludowani zostana i im w tey mierze wieczne milczenie nakazane będzie.

Wschowa dn. 28. Lipca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Auf ben Antrag ber Real = Glaubiger bes unter unferer Gerichtsbarkeit im Wreschner Kreife belegenen abelichen Guts Gorajdowo nebst Zubehor, welches zu vormaligen Gubpreuffischen Zeiten auf 66,000 Mtlr. abgeschätzt gewesen, und nach einer spåter aufgenommenen und revidirten Tare auf 5:,654 Mtlr. 7 far. I pf. gewurdigt ift, haben wir einen nochmaligen Termin zum offentlichen Berkauf dieses Guts auf ben 17ten December c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Lehmann in unferm Partheien= Bimmer angesett, und laben Raufluftige und Befitfahige ein, in demfelben ent= weber perfonlich, oder burch einen ge= fetlich legitimirten Bevollmachtigten gu erscheinen, ihr Gebot abzugeben und ber weitern Berhandlung gewärtig zu fein.

Die Ranfbebingungen find folgende: 1) muß jeder Raufluftige fofort eine Caution von 3000 Athlr. entweder baar ober in fichern Papieren bepo- igce: War de de de de de de de niren, widrigenfalls berfelbe gunt Mitbieten nicht zugelaffen werden wird;

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek realnych wierzycieli szlacheckiey wsi Gorazdowa z przyległościami pod jurisdykcyą naszą, w Powiecie Wrzesinskim leżącey, która za dawnieyszych południowych pruss na 66,000 tal. oceniona była, a według pozniey sporządzoney i zrewidowaney taxy na 51654 tal. 7 śgr. I fen. iest oszacowaną, wyznaczyliśmy ieszcze ieden termin do publiczney sprzedaży teyże wsi na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Lehmann w sali posiedzeń naszych. Zapozywamy więc chęć maiących nabycia i upoważnionych oneyże posiadania, aby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, podanie swe uczynili i dalszego postępowania oczekiwali.

Warunki nabycia iéy są następu-

1) każdy chęć maiący nabycia winien złożyć kaucyi 3,000 tal. w gotowiźnie lub w pewnych papie2) der Bestbickende ist gehalten, das Meistgebot in drei Terminen, und zwar die erste Rate den 24. Juni 1824, die zweite Rate den 24. Juli 1825 und die dritte Kate den 24ten Juli 1826 in klingenden coursmasse gen Courant zu bezahlen, und auch verbunden, von den restirenden Katen bis zum Zahlungs-Termine die Zinsen á 5 procent zu entrichten;

3) die Adjudication und Uebergabe diefes Guts geschieht nach erfolgter Bezahlung ber ersten Nate des Meistge-

bots;

4) sollte ber Meistbietenbe ben vorstehenden Obliegenheiten nicht sofort überall punktlich nachkommen, so wird auf seine Gefahr und Kosten ein neuer Termin angesetzt werden;

5) der Meistbietende tragt die Abjudiscations und Uebergabe-Kosten allein. Snesen den 31. Inli 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

rach, inaczey do licytowania przypuszczonym nie będzie;

2) winien iest naywyżey podaiący pluslicitum złożyć w trzech terminach to iest pierwszą ratę dnia 24. Czerwca 1824 drugą dnia 24. Lipca 1826 w brzmiącymi kurs maiącym kurant tudzież obowiązanym odresztujących ratów aż do dnia wypłaty po 5 od 100 opłacic prowizye;

 adjudykacya i tradycya wspomnioney wsi, po złożeniu pierwszey

raty plusliciti nastąpi;

4) ieżeliby pluslicytant powyżey wysczegolnionym obowiązkom we
wszystkim zadosyć uczynić niemiał, tedy na koszt i ryzyko tegoż
nowy termin wyznaczonym będzie.

5) Pluslicytant poniesie sam koszta adiudykacyi i tradycyi.

Gniezno d. 31. Lipca 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wreschner Kreise in der Stadt Wreschen sub Nro. 33. und 48. belegenen, den Stanislaus Jasodowskischen Erben geshörigen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Taze auf 812 Athle. gewürdigt worden sind, sollen theilungs-halber an den Meistbietenden dffentlich verkauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen

Patent Subhastacyiny.

Grunta pod Jurysdykcyą naszą w mieście Wrześni Powiecie Wrzesinskim pod Nro. 33. i 48. położone, do Sukcessorów Stanisława Lakobowskiego należące, które podług taxy sądownie sporządoney na 812 tal. są ocenione, w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią; którym końcem termin peremtoryczny na dzień 17. Li

Bietungstermin auf ben 17. Do= stopada r. b. zrana o godzinie 9. bember c. vor bem herrn Landges przed W. Chełmickiem Sędzią Sądu richte = Rath v. Chelmidi Morgens um naszego w mieyscu wyznaczonym a Uhr allhier angesett. Befitfabige Raufer werden zu Diefem Termin mit ber Machricht vorgeladen, baf bie Tare in unserer Registratur eingesehen werden go czasu w Registraturze naszey

Gnefen ben 16. August 1823.

z tém nadmieniem, iż taxa każde przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Sierpnia 1823 Ronigs, Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

został. Zdolność kupienia maiących

uwiadomiamy o powyższym terminie

Subhaftations=Patent.

Es foll bas in Bufowcer hauland Birnbaumer Rreifes sub Dro. 1 bele= gene, den Daniel Ronigiden Erben ge= horige Bauerguth, welches nebst Bubeber auf 1200 Rthlr. gerichtlich taxirt worden, im Wege ber Erecution auf ben Untrag eines Glaubigers in bem auf ben 28. November c. Bormittage, um 10 Uhr vor dem Landgericht 3=Rath Loeme in unferm Partheyen-Bimmer angesetzten Termin offentlich an ben Meiftbierenden verfauft werden, wozu wir Kaufluftige, Bahlunge = und Befitfahige vorladen.

Die Raufbedingungen follen im Termine befannt gemacht werden. Der Bufchlag erfolgt mit Genehmigung bes Glaubigere an den Meifibietenden, wenn feine gesethiche Binderniffe eintreten.

Die Tape kam taglich in unferer Registratur eingesehen werden.

Deferit den 4. Juli 1823. Rinigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacviny.

Gospodarstwo na oledrach Bukowieckich w Powiecie Międzychodzkim pod Nrem 1. položone, do Successorów Daniel Koenig należące, wraz z przyległościami na talarów 1200 sądownie ocenione, ma bydź na wniosek iednego Wierzyciela w drodze exekucyi w terminie na dzień 28. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Loewe Sedzia Ziemiańskim w izbie naszey stron wyznaczonym publicznie naywięcey daige emu sprzedane, na który ochotę kupienia maiących i posiadania zdelnych zapozywamy ninieyszem.

Warunki w terminie ogłoszonemi zostaną. Przybicie nastąpi za zezwoleniem Wierzyciela naywięcey daiącemu, skoro żadne prawne prze szkody nie zaydą.

Taxa może bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną.

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1823. Król. Prus. Sad Ziemianski. Subhaftatione=Patent.

Die Baffer und Schneide-Muble Pila genannt, welche ben Muller Rraftichen Cheleuten eigenthumlich zugehort, bei bem adlichen Dorfe Trezinaha im Offrze= fower Rreife des Großberzogthung Po= fen liegt, und auf 2474 Rthlr. scricht= lich abgeschätzt worden ift, foll im Bege der nothwendigen Subhaftation zu Folge erhaltenen Auftrages des Ronigl. Land= Berichts in Krotofchin, burch uns fub: haftirt werben.

mine, wovon jedoch ber lette peremto= risch ist, und zwar auf

den i. October, haten en beite

den I. December b. 3.,

ben 5. Februar f. J.,

Bormittags um 8 Uhr in bem hiefigen Friedens = Gerichte = Gebaude anberaumt.

Wir laden alle Diejenigen, welche gablunge = und befitfahig find, hierdurch por, in den gedachten Terminen entwe= der personlich ober durch qualificirte und authorifirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und nach abge= haltenem peremtorischen Termine, wo auf etwa noch eingehende Gebote nicht mehr reflectirt werden wird, ben Buschlag fur den Meiftbietenden burch bas Ronigl. Landgericht in Rrotoschin gu ge= wartigen.

Die Tare bes Muhlengrundftucks. fann übrigens jeberzeit in unferer Regi= ftratur eingesehen werden.

Rempen den 17. Juli 1823. Ronigt. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny wraz z piła Piła zwany, Małżonkom Kraft dziedzicznie należący, w dobrach ślacheckich Trziennickich w Powiecie Ostrzeszowskim w Wielkim Xiestwie Poznańskim położony, a na 2474 tal. sądownie oszacowany, ma bydź w skutku polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie w drodze konieczney Subhastacyi sprze. dany.

Wir haben zu biesem Behufe brei Ter= W tym celu wyznaczone zostały 3 termina, z których ostatny iest peremtorycznym; to iest:

na I. Października,

na 1. Grudnia r. b. i

na 5. Lutego r. 1824.

przed południem o godzinie 8. w lokalu tuteyszego Sądu Pokoiu.

Na tenże termin zapozywa się wszystkich zdolność kupienia maiących, którzy osobiście lub przez legalnych Mandataryu zów stawić się i licyta swe podawać mogą, gdyż po odbytym trzecim peremtorycznym terminie, na późnieysze licyta żaden wzgląd wziętym nie będzie, i naywięcey daiący spodziewać się może przysądzenia od Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie.

Taxa młyna tego każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Kempno dnia 17. Lutego 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftations = Patent.

Das zum Thomas und Agnes Dzinrsignnskischen Nachlasse gehörige, hier in Rempen am Wege nach den zwei Windsmühlen unter Nro. 340 belegene, auf 300 Atlr. gerichtlich gewürdigte Wohngebäude, soll dem Antrage der Erben gemäß, im Auftrage des Königlichen Hochlöblichen kandgerichts zu Krotoschin durch uns Behufs der Theilung öffentlich versteigert werden.

Wir haben zu biesem Behuse einen Termin auf den 5. December 1823. vor dem Friedensrichter Glauer im hiesigen Friedens Gerichts Gebäude anderaumt, und laden jeden, welcher besissund zahlungsfähig ist, zu dem gedachten Termine mit dem Beisägen hierdurch vor, daß der Zuschlag an den Meistbietenden unbedingt durch das Königliche Landgericht erfolgt, wenn keine gesetzlichen Hinderungsgründe eintreten.

Die Tare des Grundstücks kann übrisgens alle Tage in unserer Registratur eingesehen werden.

Kempen den 30. August 1823.

Ronigt. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Da in dem zur öffentlichen Verpachetung der zu dem Joseph Bogunskissichen Nachlasse gehörigen, zu Kornik unter Nro. 141 belegenen, aus einem Wohnhause, Stallung, Garten, Ucker und Scheune bestehenden Grundstücken,

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości, iż dom w mieście Kempnie pod Nro. 340 przy drodze ku wiatrakom idącey położony, do pozostałości Tomasza i Agnieszki małżonków Dziurzynskich należący, sądownie na 300 tal. oszacowany, ma bydź na wniosek Sukcessorów w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, końcem uczynienia pomiędzy Sukcessorami podziału przez publiczną licytacyą sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Grudnia 1823 przed Sędzią Pokoiu Glauer w lokalu sądowym, na który wszystkich zdolność posiadania i kupienia maiących ninieyszem z tem uwiadomieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie przez Krol Sąd Ziemiański nastąpi, skoro żadna ważna przeszkoda nie zaydzie.

Taxa domu tego każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

w Kempnie d. 30. Sierpnia 1823. Krol. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Gdy w terminie do publicznego wydzierzawienia gruntów w Korniku pod Nro. 141 położonych, z domu mieszkalnego, staien, ogrodu, roli i stodoły składaiących się, do pozóstałości Józefa Boguyskiego należą-

am 5. August c. a. angestandenen Termine kein Pachtlustiger erschienen ik, so haben wir einen neuen Verpachtungse Termin dieser Grundstücke und zwar auf drei nach einander solgende Jahre, nehmlich von George den 23. April 1824 bis dahin 1827, auf den 4 ten November c. Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtöstube präsigirt, und laden zu demselben Pachtlustige mit der Zusicherung ein:

daß der Meistbietende den Zuschlag und Uebergabe zu gewärtigen, das Meistgebot aber jährlich praenumerando ad Depositum des Königl. Landgerichts zu Posen zu entrichten

haben. A terla

Schrimm ben 20. August 1823. Konig I. Preuß. Friedensgericht. cych, dnia 5. Sierpnia r. b. oznaczonym, żaden licitant niestawił się, zatym nowy termin wydzierzawienia tych nieruchomości, i wprawdzie na trzy po sobie bieżące lata, od St. Woyciecha 1824 począwszy, aż do tegoż dnia 1827 roku, na dzień 4. Listopada r. b. zrana na godzinę 9 w izbie naszéy sądowéy oznaczyliśmy, na który chęć do dzierzawienia tychże nieruchomości maiących, z tym zapewnieniem zapozywamy:

iż pluslicytant przybicia i tradycyi spdziewać się może, summę dzierzawną zaś, rocznie do depozytu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu praenummerando w płacić obowiązany.

Szrem d 20. Lipca 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Es follen hier in dem Buttelschen Hause mehrere Mobel, zwei Rupferstiche und ein Steingutservice in dem vor mir am-16. October d. J. Vormittags um 8 Uhr anstehenden Termine öffentlich an den Meistbietenden, gegen gleich baare Zahlung in Courant verkauft wersden, wozu ich Rauslustige einlade.

Meseritz ben 27. September 1823. v. Flatow, Landgerichts = Secretair. Im Auftrage. Obwieszczenie.

Tu w Międzyrzeczu w domu JP. Buttel różne meble, dwa kopersztychy i serwis stołowy, z naczyń kamiennych złożony, w terminie na dzień 16. Października r. b. o godzinie 8 zrana przedemną wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę w kurancie sprzedane bydź maią, do czego kupna ochotę maiących wzywam. Międzyrzecz d. 27. Września 1823.

v. Flatow, 'Sekretarz Śądu Ziemiańskiego.

| Getreide - Arten.           | ben b                                                                                                           | twoch Freitag<br>en den<br>eptbr. 26. Septbr. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                             | von bis von<br>fl. gr. fl. gr. fl. gr.                                                                          | bis von bis                                   |
| Weitzen der Preuß. Scheffel | 10 — I — 10 — 4 15 5 — 4 15 4 — 4 15 2 8 6 — 7 15 — — 2 8 2 — 4 — 4 15 4 — 2 8 2 15 2 — 6 — 7 — 6 — 6 — 7 — 6 — | 5 — 4 8 4 r<br>4 15 3 8 3 1                   |

with a transfer to the transfer to

and Building was readily disputation

durant application above & sintabios

rancie sprzedane bydy mala, do cze-

The Bruth of the West State of the

Strik adigant inter Andelle principle Guart,

du rou mae al compression de den

and a differentiation of a continue of the same

an den Menfebetenben, ergen gleich bade Fahlung in Krumust vollehle Metr ben, werk der Koofwlft er dickher.

,他不可以以